## EINE "NEUE" ANDROSACE-ART: Androsace studiosorum A. Kress, spec. "nov." (Androsace primuloides)

Alarich Kress, Edelweiss-Str. 9, D-8038 Gröbenzell, B. R. Deutschland (West Germany)

Androsace studiosorum A. Kress: Plantae perennes, foliis numerosis, rosulatis, dimorphis, aequaliter albivillosis, sarmentis elongatis, scapis umbelliferis.

Plantae florentes foliis diversis: Folia inferiora, autumnalia parva, numerosa, plus minusve lanceolata, 0,6 usque 1,2 cm longa et 1,5 usque 2,5 mm lata; folia superiora, nova pauca, (4 usque 10), maiora, 1,5 usque 4,5 cm longa et usque 7,5 mm lata, laminis oblanceolatis (anguste obovatis), in petiolum breve vel elongatum, alatum angustatis. Plantae aestivales sine foliis hiemalibus parvis, sed foliis maioribus numerosis. Plantae florentes sarmentis compluribus (usque ad 7), longis (usque ad 19 cm), (non compressis) vix 1 mm crassis, atropurpureis. Rosulae sarmentorum foliis late lanceolatis, accrescentibus. Scapi floriferi 6 usque 14,5 cm longi, 9- usque 18-flori. Bracteae oblanceolatae, 6,5 usque 12 mm longae et 1,3 usque 2,8 mm latae, basin pedicellorum amplectentes. Pedicelli 0,9 usque 2,2 cm longi. Calyces campaniformes, 2,9 usque 3,8 mm longi, ad medium in quinque lobos lanceolati-triangulares divisi. Corollae hypocraterimorphae, ca. 12,5 mm diametro, roseae, sed fauce lutea vel rubra. Folia sarmenta iuvenilia, scapi, pedicelli et calyces villosi, margines foliorum dense villosi, sarmenta glabrescentia. Pili longiores foliorum usque ad 2 (2,5) mm longi; pili bractearum pedicellarumque subaequilongi; pili scaporum sarmentorumque paulo longiores.

Androsace studiosorum differt ab A. sarmentosa, cui similis, pilis inflorescentiae albidis, non brunnescentibus, foliis subaeque villosis (non partim subglabris), maioribusque (cfr. Handel-Mazzetti, 1927). A. primuloides Duby (1844), non Moench (1802) nec D. Don (1825) probabiliter, A. primuloides auct. certe (partim?) ad A. studiosorum pertinet.

Typus: Kaschmir, Haramuk, Nunkal-See, leg. Feser: Specimen in Horto Botanico Monacensi sub numero 228/77 cultum et mense Maio 1982 asservatum: M. Isotypi: specimina eiusdem originis, sub numeris 206/77, 208/77 et 228/77 in Horto Botanico Monacensi culta et 1981 vel 1982 ibi ab A. Kress collecta: LAU, M. P. W.

Nach den Nomenklaturregeln sind jüngere Homonyme illegitim, selbst wenn ihre Vorgänger illegitim sind. Eine Konservierung des Namens Androsace primuloides wäre wünschenswert, ist aber beim gegenwärtigen Stand der Regelung nicht möglich (vgl. Taxon 30 [1981] 910, Fußnote 5). Eine Typisierung der Androsace primuloides ist deshalb, genau genommen, nur von historischem Interesse. Sie kann zu einem späteren Zeitpunkt, bei günstiger Gelegenheit nachgeholt werden.

Die Art ist den Amateurbotanikern gewidmet, den großen wie den klei-

nen und unbekannten.

## Literatur:

Don, D.: Prodromus florae nepalensis .... London (1825) p. 81 Duby, F. E. in A. P. de Candolle: Prodromus systematis regni vegetabilis ..., VIII. Paris (1844) p. 51

Handel-Mazzetti, H.: A revision of the Chinese species of Androsace with remarks on other Asiatic species. Notes Roy. Bot. Garden Edinburgh 15 (1925-1927) p. 259-298

Knuth, R. in A. Engler: Das Pflanzenreich ..., IV, 237. Leipzig (1905) Moench, K.: Methodus plantas Horti Bot. ..., Supplementum. Marburg (1802)

## ZUR NOMENKLATUR DER ANDROSACE CARNEA AUCT.

Alarich Kress, Botanischer Garten München, Menzinger Strasse 65, D-8000 München 19, B. R. Deutschland (West Germany)

In meinen "Primulaceen-Studien I" (Kress, 1981) habe ich den Namen Androsace carnea weitgehend gemieden. Ich hoffte damals, den komplexen Sachverhalt in Kürze mit der nötigen Ausführlichkeit darstellen zu können. Da widrige Umstände die geplante Veröffentlichung stärker verzögern als erwartet, möchte ich zwischendurch den Grund meiner Zurückhaltung wenigstens andeuten: Linnes Androsace carnea ist anscheinend nicht mit der Androsace carnea s. str. der Autoren identisch. Das zuständige Gremium könnte deshalb den Namen Androsace carnea verwerfen. Ich halte es deshalb für zweckmäßig, den Namen Androsace carnea bis zu einer entsprechenden Entscheidung zu vermeiden und ihn nicht in einem ursprünglichen Sinn zu verwenden, weil ich sonst Mißverständnisse herbeiführe, die sich vielleicht vermeiden lassen.

Androsace adfinis Biroli ssp. brigantiaca (Jordan et Fourr.) A. Kress var. parcedentata A. Kress ist bislang ohne "Gegenstück". Nach der derzeit gültigen Fassung des Internationalen Codes der Botanischen Nomenklatur muß der Name eines derartigen Taxons in einem solchen Fall eigens gebildet werden, was hiermit nachgeholt werden soll:

Androsace adfinis Biroli ssp. brigantiaca (Jordan et Fourr.) A. Kress var. brigantiaca (Jordan et Fourr.) A. Kress, comb. nov.

Basionym: Androsace brigantiaca Jordan et Fourreau: Breviarium plantarum novarum ... 2, Paris (1868) p. 205

Literatur:

Kress, A.: Primulaceen-Studien 1, Gröbenzell bei München (1981)